Mes

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 3. Sonnabend, den 3. Januar 1846.

Ungekommene Fremde vom 31. December.

Hr. Soullier, Stallmstr. des Großsultans, aus Constantinopel, Hr. Burger Friedrich aus Pesth, I. im Hotel de Bavière; Hr. D.L.S. Affest. u. Syndifus v. Pokrzywnicki a. Pelplin, I. Markt Nr. 63.; Frau Kausm. Poznanska a. Krusznies wice, I. Judenstr. Nr. 32.; Hr. Distr. Commiss. v. Waligoreki a. Neutomysl, Hr. Guteb. Markiewicz aus Stajczyn, I. im Hotel de Paris; Hr. Jungmann, Lieut. im 18. Inf. Reg., aus Fraustadt, I. im Hotel de Dresde.

Dom 1. Januar.

Die Brn. Rauff, L. u. S. Rempner aus Rempen, I. im Hotel de Tyrole; fr. Dberforfter Behr aus Pogorgewice, I. in ber goldnen Gans; Frau Dberamtm. Michaelis a. Gosciejewo, I. im Hotel de Paris; Die Grn. Guteb. Baron v. Stein= heil aus Poninko, Robliewicz aus Saboret, I. im Hotel de Dresde; Sr. Guteb. Ronig aus Rosto, fr. Translateur Dpit a Gamter, I. im Hotel de Saxe; fr. Guteb. Git aus Rafowfo, I. im Hotel de Hambourg; fr. be Rege, Guteb. u. Rittmftr. a. D., aus Dufznit, Sr. Dberforfter v. Pietareti aus Pofadowo, Sr. Schauspiel-Unternehmer Bertoweti aus Brauneberg, Gr. Domainenpachter Rlug a. Mrowino, I. in Lauf's Hôtel de Rome; Br. v. Richthofen, Lieut. im 1. Ul.=Reg., aus Militich, Sr. Partif. v. Schimanefi aus Breslau, Sr. Chemifer Edel aus Schonebed, Sr. Ganger B. aus Dreeben, t. im Hotel de Bavière; bie Srn. Gutep. v. Potodi aus Erin, v. Ramineti aus Bojanice, Die Brn. Partit. Graf Sofolnidi aus Bzigchowo, Magdzinefi und fr. Probft Bacglewefi aus Samter, I. im fchwarzen Abler; Sr. Partif. Brubl aus Schrimm, fr. Sanbelem, Doble a. Silbach, I. im weißen Ubler; Gr. Guteb. p. Gofolnici aus Starfowiec, bie frn. Rauff, Gebr. Birfchfeld aus Meuftadt b. D., I. im Gichenfrang.

1) Der Lieutenant Robert Louis hans v. Benekendorff-hindenburg und das Fraulein Louise Wilhelmine Schwickart, haben mittelft Chevertrages vom 24. September b. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 3. December 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Porucznik Robert Ludwik Hans Benekendorff Hindenburg i Panna Ludwika Wilhelmina Schwickart, kontraktem przedślubnym z dnia 24. Września r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 3. Grudnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

2) Der Kaufmann Vincent Kolefi und bas Franiein Nepomucena Schenk, haben mittelst Ehevertrages vom 31. Oftober b. 3. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur joffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 3. December 1845. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że kupiec Wincenty Kolski i Panna Nepomucena Schenk. kontraktem przedślubnym z dnia 31. Października r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 3. Grudnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

3) Der Raufmann Gustab Sander von hier und die Jungfrau Ida Goldschmidt, haben mittelft Shevertrages vom 24. Januar 1845. die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, die des Erwerbes aber beis behalten, welches hierdurch zur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 19. December 1845. Ronigl. Land= u. Stadt=Gericht. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że kupiec Gustaw Sander tu ztąd i Panna Ida Goldschmidt, kontraktem przedślubnym z dnia 24. Stycznia 1845. r. wspólność majątku wyłączyli, dorobku zaś zatrzymali.

Pozneń, dnia 19. Grudnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

4) Der Salarienkaffen=Kontrolleur Ru= bolf Maumann und beffen Chefrau Gleo: nore Amalie Marie Geiffert, haben nach erreichter Großjabrigfeit ber Letteren Die · Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Dofen, am 23. December 1845. Ronigt. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że kontroller kassy salaryjnéj Rudolf Naumann i tegoż malżonka Eleonora Amalia Maria Seiffert, stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 23. Grudnia 1845. Król. Sad Ziemsko - miejski.

5) Der Raufmann Louis Ruhnaft und bas Fraulein Ottille Ferdinandine Beuth, baben mittelft Chevertrages vom 16. De= cember 1845. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bffentlichen Renntniß ge= bracht wirb.

Dofen, am 23. December 1845. Ronigl. Land- und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko - miejskie

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że kupiec Ludwik Kühnast i Panna Ottilia Ferdynandyna Beuth, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Grudnia 1845. wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 23. Grudnia 1845.

Steckbrief. Der wegen bringenben Berbachts eines hiefelbft verübten gewaltsamen Diebstahls polizeilich verhaftet gewesene unten fignalifirte ehemalige Berbergefelle, fpatere Arbeitemann Gottlieb Rettig, ift am 6, b. M. aus dem biefigen Magiftratelocale entiprungen.

Mile Civile und refp. Militair, Behorden werden erfucht, auf benfelben bigis liren, ihn im Betretungefalle verhaften und gegen Erftattung per Transport an

und abliefern gu laffen.

Signalement: Rame, Gottlieb Rettig; GeburtBort, Ggorteniten! Aufenthalteort, Behlau gulett Bromberg; Religion, evangelifch; Alter, 20 Sabr; Große, 5 guß 3 3oll; Saare, bellbraun; Stirn, niedrig; Augenbraunen, bell, braun; Augen, grau; Dafe, Mund, gewohnlich; Bart, rafirt; Bahne, gut; Rinn, rund; Gefichtebilbung, rund; Gefichtefarbe, gefund; Geftalt, mittel; Sprache, beutich: Befondere Rennzeichen, an der linken Geite hinter dem Dhre eine Darbe.

Befleibung: 1) ein graufuchener Rod, 2) eine blaufattune weißgeblumte Unterziehjade, 3) graue Militairhofen, 4) lederne Salbstiefeln, 5) eine fcmarg tuchene Duge, 6) ein leinenes Sembe, 7) eine fcmarge Salebinde.

Bromberg, ben 20. December 1845.

Ronigl, Land: und Stadtgericht.

## 7) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht gu Samter.

Das im Samterfchen Rreife bei ber Stadt Bronte belegene, ber Johann Gottfried Schulgichen erbichaftlichen Liquis bationemaffe und ben Moria Glifabeth Schulgichen Erben gehorige Dabolnit-Muhlengrundfluck ohne Muhle, welches ohne Berudfichtigung der damit verbun= benen Dublengerechtigfeiten und ber, bon ben Gigenthumern behaupteten Sutunge, holjunges und Dammunge Gerechtjame gegen bie Guteherrschaft von Reuborff b. 2B. fowie ofne Abzug ber ffrittigen bon ber Gutsherrschaft von Neudorff b. 2B. in Unfpruch genommenen Grundlaften aufolge ber nebft Soppothekenschein und Bedingungen in ber Regiffratur eingus febenben Tare auf 4129 Rthlr. 21 fgr. abgeschätt ift, foll am 10. Juni 1846 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle bierfelbft fubhaftirt werben.

Samter, ben 2. September 1845.

## Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Szamotułach.

W powiecie Szamotulskim przy mieście Wronkach położona nieruchomość młynarska Nadolnik bez młynów, do massy spadkowo likwidacyjnej Jana Gottfryda Schulz i sukcessorów Maryi Elźbiety Schulz należąca, bez względu do takowej przyłączonych praw młynarskich, oraz przez właściciela do dominium Nowej wsi pretendowanych praw pastwiska, wrebu i tamu i bez potrącenia spornych przez dominium Nowéj wsi żądanych ciężarów gruntowych na 4129 tal. 21 sgr, oszacowana wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 10, Czerwca 1846. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń są. dowém sprzedana.

Szamotuły, dnia 2. Września 1845.

stinger and teens trees to delications

ericles of thing they point his an angle and then been deterined

Bekanntma drung. Der Gutse pachter Herr August Bartholomans v. Lusbomeski zu Glockowo und das Fraulein Gabriele Mathilde Oftrowska zu Stopasnowo, unter Beitritt ihrer resp. Herren Bater, des Gutebesitzers Joseph v Lubosmedi und des Rittergutsbesitzers Felix Oftrowski, haben vor Eingang ihrer Ehe mittelst Ehevertrages vom 25. Nosvember 1845. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes ausgeschlossen, welsches hierdurch zur öffeutlichen Kenntniß gebracht wird.

Samter, ben 6. December 1845. Rbnigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Dzierzawca Pan August Bartholomiej Lubomęski z Glockowa i Panna Gabriela Matylda z Ostrowskich z Słopanowa, w poręczeństwie ojców swych, dziedzica Pana Józefa Lubomęskiego i dziedzica Felixa Ostrowskiego, przed zawarciem małżeństwa, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Listopada 1845. wspólność dóbr i dorobku wyłączyli, co się niniejszem do publicznej wiadomości podaje.

Szamotuły, dnia 6. Grudnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

9) Loiktalvorladung der Gläubiger in dem erhschaftlichen Lie quidations-Prozesse über den Nachlaß des Schmidts Joseph Powadowski zu Strumiann.

Ueber den Machloß des am 6. Februar 1842 zu Strumiany verstorbenen Schmidt Joseph Powalowski ist heute der erbsschaftliche Liquidations prozeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 23. Februar 1846 Vormittags um 10 Uhr vor dem Hrn. Oberlandesgerichts Affessor Pokorny im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig ertlart, und mit feinen FordeZapozew edyktalny do wierzycieli w processie spadkowolikwidacyjnym nad majątkiem Józefa Powałowskiego, kowala w Stru-

mianach.

Nad pozostałością Józefa Powałowskiego, kowala w Strumianach,
dnia 6. Lutego 1842. r. zmarłego,
otworzono dziś process spadkowo Jikwidacyjny. Termin do podania
wszystkich pretensyj wyznaczony,
przypada na dzień 23. Lutego
1846. r. na godzinę 10. przed południem w izbie stron tutejszego Sądu
przed Ur. Pokorny, Assessorem Sądu Głównego.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa, jakieby miał uznany, i rungen nur an badjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger pon der Maffe noch fibrig bleiben follte, permiefen werben.

Schroda, ben 8. Oftober 1845.

z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

W Szrodzie, d. 8. Październ. 1845. Ronigl, Land: und Stadtgericht. Krol, Sad Ziemsko-miejski.

10) Bekanntmachung. Der Birth Johann Choinefi gu Demiota hat mit feiner Braut ber Bictoria geborne Ga= czfowsta verwittweten Synnegaf gu Gon= fama mittelft gerichtlichen Bertrages vom 19. November d. 3. Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen.

Erzemefzno ben 30. Dovember 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Jan Choinski, gospodarz z Ocwioki. wyłączył znarze. czoną swoją, Wiktoryą z domu Gaczkowskich owdowiałą Szymczak z Gą. sawy, według układusądowego zdnia 19. Listopada r. b. wspólność majątku.

Trzemeszno, d. 30. Listopada 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski,

11) Bekanntmachung. Um 15. December biefes Jahres ift in bem, an den Militair-Schiefplat fogenden Rieferngehege bes Gichwaldes bei Pofen, ein unbefannter Mann erhangt gefunden worden. Derfelbe ift muthmaflich gwis fchen 30 und 40 Jahr alt, 5 guß 6 3oft groß gewesen, bas Geficht beffelben ift langlich, die Dafe gerade, bas Ropfhaar beffelben fcmarz, fo wie ber um bas Rinn laufenbe Bart fcmarg, ber furge Bart auf ben Dberlippen beffelben aber blond gewesen.

Befleibung.

Die Befleibung beffelben hat beftane ben: aus einer runden blautuchenen

Obwieszczenie. W dniu 15. Grudnia r.b. znaleziono w zagajeniu chofarków, położoném przy placustrze. leckim wojskowym w dębinie pod Poznaniem, nieznajomego męszczyznę powieszonego, około 30 do 40 lat majacego i 5 stóp 6 cali wysokiego. Twarz jego jest podługowata, nos zwyczajny, włosy na głowie są czarne, włosy na około brody takie same, was zaś krótki i blond.

Odzież.

Odzież jego składała się z okrągłej granatowéj czapki, obsadzonéj futrem Mute mit einem Fuchsbesate, einem weißlichen Sommerpalitot, einer hellsblauen tuchenen Wolloschke, einer dun, kelfarbigen buntgestreiften Weste, einer schwarzgestreiften Unterjacke, weiß und blau gestreiften Sommerbeinkleidern von Warchent, ledernen halbstiefeln, einem geblumten kattunenem Halbtuche mit gelzbem Grunde, einem weißen Worhembohen und einem gleichen hemde.

Alle Diejenigen, welche über die perfonlichen Berhaltniffe bes Berftorbenen Ausfunft zu ertheilen vermögen, werden hiermit aufgefordert, sich im Berhor-Bimmer Rr. 4. bes unterzeichneten Gerichts zu ihrer Bernehmung zu melben.

pofen, ben 19. December 1845.

Ronigliches Inquisitoriat.

lisiem, z latowego białowego paletota, z wołoszki sukiennéj jasnéj,
z westki ciemno kolorowéj, z kaftana w paski czarne, ze spodni latowych w białe i niebieskie paski, z gatek z parchanu, z ciźm skórzanych,
z chustki sycowéj w kwiatki na źółtém tle, z białego półkoszulcza i z takiéj saméj koszuli.

Wzywamy wszystkich, którzyby o stósunkach osobistych zmarłego jakową posiadali wiadomość, aby celem ich wysłuchania w izbie posiedzeń pod Nr. 4. podpisanego Sądu zgłosili się.

Poznań, dnia 19. Grudnia 1845. Królewski Inkwizytoryat.

12) Edictale Citation. Auf die bet uns eingeleitete Eheseparationstlage der Julianna Jaksiewicz c/a. maritum, has ben wir zur Beantwortung derselben auf den 12. Mai kunftigen Jahres um 9 Uhr des Morgens in unserm Justruktionszimmer hieselbst einen Termin anderaumt, und laden zu demselben den Verklagten Felix Jaksiewicz, unter der Verwarnung vor, daß im Falle seines Nichterscheinens, die von der Klägerin in Vorschlag gebrackten Zeugen vernommen, hiernächst aber nach dem Klageantrage, sofern derselbe dem Gesetze nicht widerspricht, erkannt werden wird.

Zapozew edyktalny. W skutek skargi separacyjnéj Julianny Jaksiewicz przeciw Felixowi Jaksiewiczowi zaniesionéj, wyznaczyliśmy termin do odpowiedzi na skargę na dzień 12. Maja roku przyszłego o godz. 9. zrana w izbietutejszéj instrukcyjnéj konsystorskiéj, i zapozywamy na takowy Felixa Jaksiewicza pod tém zagrożeniem, iż w razie niestawienia świadkowie przez powódkę podani przesłuchani będą i następnie wyrok stósownie do jéj wniosków, o ile takowe z prawem zgodne są, wydany zostanie.

Die Klage wird bem Berklagten, oder feinem legitimirten Bevollmächtigten in unserer Registratur während der Dienststunden von 8 bis 12 und Nachwittags von 3 bis 6 Uhr, die Sonne und Feierstage ausgenommen, jum Durchlesen vors gelegt werden.

Gnefen, den 13. November 1845. Erzbischofliches Ronsifforial= Gericht. Skargę zaśkażdego czasu, z wyjątkiem niedziel zrana od 8. do 12. a po południu od 3. do 6. godziny Registratura nasza pozwanemu lub pełnomocnikowi wylegitymowanemu do przeczytania przedłoży.

Gnieźno, dnia 13. Listopada 1845.

Sąd Konsystorza Jeneralnego Arcybiskupiego.

- 13) Die bereits vergriffen gewesenen Notarienregister fur Justig-Rommiffarien find wieder vorrathig bei Gebruder Scherf.
- 14) Umftande halber ersuche ich hiermit Namens meiner Mutter alle Glaubiger, Die seit einigen Jahren restiren um balbige Zahlung. Im Unterlaffungofalle bin ich genothigt bas Rechtsmittel zu ergreifen.

Pofen, im Januar 1846.

Der Apotheker 21. Roloki.

- 15) Ein Sohn rechtlicher Eltern mit ben nothigen Schulkenntniffen versehen, ber beutschen und polnischen Sprache machtig, findet sofort als Lehrling Aufnahme bei 21. Koloti, Apotheter.
- 16) Beachtenswerthe Anzeige. Das unterzeichnete Commissions: Bureau ift in ben Stand gesetzt, Allen, welche bis zum 31. Januar 1846 beshalb in frankirten Briefen hei ihm anfragen (also ein geringes Porto nicht scheuen), ein sehr vortheil: haftes und einzig in seiner Art bastehendes Anerbieten unentgeldlich zu machen.
  Lübeck, im December 1845.

  Commissions. Bureau,
  Petri-Rirchhof Nr. 308.

17) Neue Masten-Unguge find in großer Auswahl vorrathig bei G. Mifch, Markt Rr. 82.